## Intelligenz-Blatt für das Großherzogthum Posen.

Antelligent=Comtoir im Posthause.

Nº 8. Freitag, den 9. Januar 1835.

Ungekommene Fremden vom 7. Januar.

Sr. Guteb. v. Dalefgynsti ans Pomargany, I. in Do. 187 Dafferftr.; Br. Guteb Rografgewöff aus Lesniemo, I. in Do. 100 Ballifchet; Br. Guteb. Roznowell aus Arcugowo, I. in Do. 154 Buttelfir.; Br. Guteb. Mubring aus Dfiel, I. in No. 391 Gerberffr.; Br. Guteb. v. Zychlineli aus Dwieczfi, I. in Do. 384 Gerberfir.; Sr. Guteb. v. Rappard aus Pinne, Br. Prior Szulezewell aus Lubin, I. in No. 99 Salbborf; Gr. Erbherr v. Dulinsti aus Stawno, Sr. Partif. Martnigemeli ane Plefchen, I. in No. 168 Wafferftr.; Gr. Raufm. Freubenhain aus Samter, Br. Kaufin. Bolf aus Neuftadt b/p., Br. Raufin. Glatto aus Czerniejewo, Gr. Raufm, Lifat und Sr. Farber Seidel aus Bronke, I. in Mo. 20 St. Adalbert.; Sr. Erbherr v. Bojanowski aus Murta, Sr. Erbherr v. Herrs mann aus Pranborowo, Sr. Erbherr v. Zafrzemefi aus Zabno, Sr. Erbherr von Bielineffi aus Pamigtfowo, Sr. Probst Smieloweffi aus Wrefchen, Sr. Pachter Dzierzanowsfi aus Groß = Guttowy, I. in Do. 394 Gerberftr.; Br. Pachter v. Ra= bonefi aus Mignegnno, Sr. Mufiflehrer Rango aus Drzewice, Sr. Kaufm. Rurow= sfi aus Samter, Gr. Erbherr v. Rofjutsti aus Ryczywot, I. in No. 243 Breslauerftr.; bie grn. Rauft. Krang und Mannes aus Rogmin, I. in No. 350 Jubenftr.; Sr. Juftig-Commiff. Martini aus Grag, Sr. Generalpachter Schug aus Arbben, Sr. Guteb. v. Dabogydi aus Bomblino, Sr. Guteb. v. Gorcifgewelli aus Golenczewo, Sr. Guteb. v. Gofolnidi aus Gosciejewo, Sr. Guteb. v. Zuchlinsti aus Brodnica, Fr. Guteb. v. Deffereta aus Podrzycze, I. in Do. 1 Martin; Sr. Pachter v. Rurowefi aus Ptaftomo, I. in No. 251 Breslauerftraffe.

telling of the good of the collection of the col

1) Subhastationspatent. Die im Großherzogthume Posen, Buker Kreises, belegene, zur Graf Victor v. Szoldröfis schen Concursmasse gehörige adeliche Herrsichaft Tompsl, bestehend aus:

1) ber Stadt Reu = Tomyśl,

- 2) ben Dorfern Alt-Tompsl, Wyrompsl und Roza,
- 3) ben Saulanbereien:

Glinno, Przyleg, Santop, Paprockie, Sękowskie, Nowa Roza, Koziclas, Lipka,

4) ber Muble Bobrowka mit einem Rruge,

5) ber Muble Mniset, welche gerichtlich auf 154,375 Athle. 23 fgr. 54 pf. tarirt worden ift, soll im Termine den 14. Juli 1835 frub 10 Uhr vor dem Landgerichtbrathe Eulemann in unserem Justructions 3 immer bffentslich an den Meistbietenden verkauft wers den, wozu wir Kauflustige hiermit einladen.

Die Taxe, ber neueffe hopothetenichein und bie Raufbedingungen konnen in ber Registratur eingesehen werden.

Bugleich werben folgende, bem Mufenthalte nach unbefannte Real = Glaus biger:

a) die Abelaide Ludowifa, Cecilie und Fosephine Helena Adamine Geschwie fier von Mielecka, Patent subhastacyiny. Maietność Tomyśl, w Wielkiem Xięstwie Poznańskiem, w powiecie Bukowskim położona, do massy konkursowey Hrabi Wiktora Szołdrskiego należą. ca, składaiąca się:

1) z miasta Nowego - Tomyśla,

2) z wsiów Starege-Tomyśla, Wytomyśla i Kozy,

3) z hollendrów:

Glinno,
Przyleg,
Santop,
Paprockie,
Sękowskie,
Nowa-Roza,
Kozielas,
Lipka,

4) z młyna Bobrowka z gościncem,

5) z młyna Mniszek, sądownie na 154,375 Tal. 23 sgr. 5½ fen. oszacowaną została, ma bydź w terminie d nia 14go Lipca r. p. zrana o godzinie totéy przed Konsyliarzem Sądu Ziemiańskiego Culemann w naszéy izbie instrukcyjney publicznie naywięcey daiącemu sprzedaną, na ktory chęć kupna maiących wzywamy.

Taxę, naynowszy wykaz hypoteczny i warunki kupna w Registraturze przeyrzeć można,

Zarazem zapozywaią się niewiado. mi z mieysca swego pobytu wierzy: ciele:

a) Adelaida Ludowika, Gecylia i Józefina Helena Adamina siostry Mielęckie,

- b) die Louise Marianne Eleonore Ama= lie verchelichte von Micleda,
  - e) tie Francista von Wilczynoffa, ges borne v. Godlinefa,
  - d) bie Johann Gottfried Gablerichen Minorennen refp. beren Bormund,
- e) ber Pachter Sbuard b. Racznusti, bierdurch zur Wahrnehmung ihrer Gerechtsame vorgelaben.

Pofen, ben 29. December 1834.

Ronigl. Preuß. Landgericht.

Subhastationspatent. Die herrichaft Gora, aus ben Schluffeln Gora Parzenczewo. Rostowo, Panienfa, Brzo= ftomo und Lobez bestehend, im Pleschner Rreife belegen, jur Graf Bictor von Szoldröfischen Concuremaffe geborig, welche auf. 143,030 Ritl. 8 fgr. 2 pf. gewurdigt worden, ferner die Berrichaft Macgocin, beftebend and ben Schluffeln Rzegocin, Bbifi und Pfienie, in bemfelben Rreife belegen, und zu berfelben Daffe gehörig, welche auf 62,086 Rthlr. 11 fur. abgeschaft ift, follen auf ben Untrag bes Curators an ben Meisibietenben ver= fauft werben und ber peremtorifche Bietungetermin ift auf ben 11. Junt 1835 bor dem Ben. Landgerichte : Rath Wiebmer Morgens um 9 Uhr in unferm Inftruftione-Bimmer bier angefest.

Besithfahigen Raufern wird dieser Termin mit dem Beifugen hierdurch bekannt gemacht, daß die Taxe, die neuesten hypothekenscheine und die Raufbedingungen in unserer Registratur eingesehen werden kunen.  b) Luiza Maryanna Eleonora Amalia zamężna Mielęcka,

c) Franciszka z Goślińskich Wilczyńska,

d) sukcessorowie Jana Gottfrieda Gabler, resp. ich opiekuna,

e) Edwarda Raczyńskiego possessora,

ninieyszém, aby praw swych dopilnowali.

Poznań, dnia 29. Grudnia 1834. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Patent subhastacyiny. Dobra Gora, składaiące się z kluczy Gora, Parzenezewa i Noskowa, Panienki, Brzostowa i Łobża w powiecie Pleszewskim położone, do massy konkursowey po Wiktorze Hrabi Szoldr. skim należące, na 143,030 Tal. 8 sgr. 2 fen. tudzież dobra Rzegocińskie, składaiące się z kluczy Rzegocina, Zbików i Psienie do téy saméy massy należące i w tym samym powiecie polożone, na 62,086 Tal. II sgr, ocenione, na žadanie kuratora, naywięcey daiącemu sprzedane bydż maia, którym końcem termin licytacyiny peremtoryczny na dzień 11. Czerwca 1835 zrana o godzinie 9. przed Deputowanym W. Wiebmer Sędzią w izbie naszéy instrukcyjnéy wyznaczonym został. Zdolność kupienia posiadaiących uwiadomiamy o terminie tym, z nadmienieniem, iż taxa, naynowsze wykazy hypoteczne i warunki kupna w Registraturze naszéy przeyrzane bydź mogą,

Jugleich werben nachstehende Reals glaubiger, als:

1) die Sabina Molineta, geborne von Swinareta,

- 2) ber Pachter Benjamin Paffow,
- 3) Raphael v. Chrzanowski,
- 4) der Johann Domanski,
- 5) ber Xaver v. Zuchlinski,
- 6) bie Vormundschaft ber Kaufmann Johann Gottfried Gablerschen Minorennen und
- 7) bie Severin v. Pagowökischen Erben, ju bem obigen Termin hiemit vorgeladen Krotoschin, ben 5. December 1834. Konigl. Preuß. Landgericht.

Tudzież następuiące wierzyciele rzeczowi, iako to:

- 1) Sabina z Swinarskich Molińska,
- 2) Benjamin Passow dzierzawca,
- 3) Rafal Chrzanowski,
- 4) Jan Domański,
- 5) Xawer Zychliński,
- 6) opieka nietetnich po kupcu Janie Gottfrydzie Gabler, i
- 7) sukcessorowie Seweryana Pągowskiego,

na powyższy termin licytacyjny ninieyszem zapozywają sję.

Krotoszyn, dn. 5. Grudnia 1834. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

3) Subhaftationspatent. Das, im Gnesener Rreise belegene abeliche Gut Gurowfo, welches landschaftlich auf 6965 Athlr. 27 Sgr. 1 Pf. abgeschätzt worden, soll im Wege der nothwendigen Subhastation verkauft werden.

hierzu haben wir einen Vietungstermin auf den 17. Juli 1835, vor dem Deputirten herrn Landgerichtsrath Geneert Morgens um 9 Uhr hierselbst anderaumt, und laden dazu Kauflustige mit dem Bemerken vor, daß die Kaufbedingungen, die Tare und der Hypothekensschein in unserer Registratur eingesehen werden können.

Guefen, ben to. November 1834.

Konigl. Preuß. Landgericht.

Patent subhastacyiny. Wieś Gurowko w powiecie Gnieznińskim położona szlachecka, która od Towarzystwa Kredytowego na 6965 Tal. 27 sgr. 1 fen. została oszacowaną, ma w drodze konieczney subhastacyi bydź sprzedaną.

Do tego wyznaczyliśmy termin na dzień t 7. Lipca 1835, przed Deputowanym W. Sędzią Geyert zrana o godzinie 9. tu w mieyscu sądowem na który stawienia się ochotę maiących kupienia tey wsi wzywamy z tem nadmienieniem, że taxę i attest hypoteczny w Registrajurze naszey przeyrzany bydź może.

Gniezno, d. 10. Listop. 1834. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Das bem 4) Boiktalverladung. verftorbenen Landrath Mathaus v. Lipin= Bfi jest beffen Erben gehorige, im Dogilnoer Rreife, Bromberger Regierunges Bezirfe belegene abeliche Gut Lamfi, beffehend aus bem Borwert und Dorfe gleichen Namens, ber Ruhmelferei Ramienne jagn, den Saulandereien Myrob= fi, Lawfi Budy und Powiadacz, gufam= men gerichtlich auf 12609 Ritl. 20 far. abgeschäft, ift zur nothwendigen Gubha= ffation gestellt und die Ronigl. Saupt= Bant gu Berlin im peremtorifchen Dies tunge-Termin am 29. August 1834 mit bem Gebot von 8560 Mtl. Meiftbietenbe geblieben. Damit ber Zuschlag erfolgen tann, forbern wir folgende ihrem Leben und Aufenthalte nach unbekannte Glaubiger:

1) die Raphael Lewald v. Meyerschen

Erben,

2) bie Magdalena v. Rurczewsfa geb. v. Baranowsfa,

3) ben Joseph v. Baranowefi,

4) die Mariane v. Baranowsta,

5) bie Untonia v. Wobeda,

6) die Apollonia v. Korntowska, und

7) ben Regierungerath Schede als Vormund der mindrennen Kinder der Mariane Sophie Boby de Kornelin geb. v. Korytowska hiermit diffentlich auf, sich in dem vor dem Landgerichtsrath Jekel auf den 16. Mai 1835 Morgens 9 Uhr in unserm Geschäftslokale anderaums ten Termine einzusinden, und sich über das von der Kdnigl. Hauptbank abgeges bene Gebot und den Zuschlag an dieselbe

Zapozew edyktalny. Wieś szlachecka Ławki, składaiącasię z folwarku i wsi tego samego nazwiska, melkarni Kamiennejazy zwaney, oledrów Wyrobki, Ławki, Budy i Powiadacz, Mateusza Lipińskiego Radzcy Ziemiańskiego, teraz iego sukcessorow własna, w powiecie Mogilińskiem departamencie Regencyi Byd. goskiev położona, sądownie razem na 12,609 Talarow 20 srebnych groszy oszacowana, podana iest na konieczną subhastacyą i Królewski główny Bank w Berlinie w zawitym terminie lieytacyinym na dzień 29. Sierpnia 1834 za licitum 8560 Tal. zostal pluslicitantem. Aby przyderzenie nastapić mogło, wzywamy nastę. puiących z życia i pobytu swego nie znanych nam wierzycieli:

i) sukcessorow Ur, Rafala Lewald Meyer,

2) Magdalanę z Baranowskich Kurczewską,

3) Ur. Józefa Baranowskiego,

4) Ur. Maryannę Baranowską,

5) Ur. Antoning Wodecka,

6) Ur. Apolonią Korytowską, i

7) Radzcę Regencyi Schede, iako opiekuna nieletnich dzieci Ur. Zofii z Korytowskich Boby de Kornelin iżby się w terminie na dzień 16. Maja 1835 przed Wuym. Jekel Radzcą Sądu Ziemiańskiego w posiedzeniach naszych zrana o godzinie g. wyznaczonym zgłosili, i na pluslicytum przez Królewski główny Bank

zu erklaren, widrigenfalls der Konigl. Hauptbank der Zuschlag ertheilt und nach Erlegung des Kaufgeldes mit Loschung der eingetragenen wie auch der leer ausgehenden Forderungen und zwar der letzern, ohne daß es zu diesem Zwecke der Produktion der Dokumente bedarf, ver, fahren werden wird.

Gnefen, ben 27. Oftober 1834.

Ronigt. Preuß. Landgericht.

5) Boittalcitation. Bon dem un= terzeichneten Ronigl. Landgericht werden alle diegenigen, welche an die Umtscaution bes ehemaligen Sulfe-Erefutore bei bem hiefigen Sonigl. Friedensgericht Johann Gottlob Sartnick von 200 Rthlr., haftend auf ben biefelbft belegenen Grunds fluden und givar auf bem sub Do. 64 laut Sopothekenschein vom 29. Mart 1830 Rubr. III. Do. 3 mit 93 Mthlr. auf tem sub Do. 14 faut Shpotheten= fchein bom 24. Januar 1831 Rubr. III. No. 1 mit 50 Athl. und auf dem sub Do. 188 laut Sopothekenschein vom 8. November 1830 Rubr. III. Do. 1 mit 40 Athle., fo wie an die im Depositorio befindlichen übrigen Gelber beffelben irgend einen Unfpruch gu haben vermeinen, hierburch vorgeladen, in bem auf ben 5. Februar 1834 fruh um 10 Ubr anberaumten Termine auf biefi= gem Landgericht vor bem Deputirten Landgerichte = Referendarius Baron bon Richthofen I. zu erscheinen und ihre Un=

podany, tudzież na przyderzeniu temuż deklarowali, w razie bowiem przeciwnym przyderzenie Królewskiemu głównemu Bankowi udzielonym i po złożeniu summy szacunkowéy z wymazaniem zahypotekowanych iako i spadłych długów, a to ostatnich bez produkowania w tym celu potrzebnych Dokumentów, postąpionym będzie.

Gniezno, dn. 27. Paźdz. 1834. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Zapozew edyktalny. Niżey podpisany Król. Sąd Ziemiański zapożywa ninieyszém wszystkich tych, którzy do kaucyi urzędowey byłego Exekutora pomocnika przy tuteyszym Król. Sądzie Pokoju Jana Bogusława Hartnika w summie 200 Tal. wynoszącey, a na tuteyszych nieruchomościach, to iest: na gruncie sub No. 64 podfug wykazu hypotecznego d. d. 29. Marca 1830 r. Rubr. III. No. 3. wilości 93 Tal., na gruncie sub No. 14 podług wykazu hypotecznego d. d. 24. Stycznia 1831 Bubr. III. No. 1. w ilości 50 Tal. i na gruncie sub No. 188 podług wykazu hypotecznego d. d. 8. Listopada 1830 Rubr. III. No. I. w ilości 40 Tal. za. bezpieczoney i do reszty w Depozycie żnaydujących się pieniędzy tegoż pretensye mieć mniemaią, ażeby się w terminie na dzień 5. Lutego 1835 zrana o godzinie totév w tuteyszym Sądzie Ziemiańskim przed

fpruche aus ber Beit ber Umteführung bes zc. hartnick glaubhaft nachzuweifen.

Die Ausbleibenden haben zu gewärtisen, daß sie im Fall ber Unzulänglichkeit dieser Masse mit ihrer Forderung blos an bas übrige Vermbgen bes 2c. Hartnick werden berwiesen werden.

Frauftabt, am 2. Dctober 1834.

Sonigl. Preng. Landgericht.

Delegowanym Ur. B. Richthofen Referendaryuszem Sądu Ziemiańskiego wyznaczonym stawili i swe pretensye z czasu urzędowania etc. Hartnika wierzytelnie udowodnili.

Niestawaiący zaś spodziewać się mogą, iż w przypadku niedostateczność téy massy ze swemi pretensyami tylko do reszty maiątku etc. Hartnika odesłanemi zostaną.

Wschowa, dnia 2. Paźdz. 1834. Król. Pruski Sad Ziemiański.

6) Subhastationsparent. Im nothwendigen Subhastations = Berfahren wird zu bem Berkauf der Herrschaft Gossinn I. Antheils, bestehend aus der Halfete der Stadt Gossinn und einem Antheil bes Dorfes Podrzecze, im Großherzogs thum Posen, im Posener Departement und bessen Kröbener Kreise belegen, vor dem Deputirten Landgerichtsrath Sachse ein Termin auf den 2. Mai 1835 früh um 9 Uhr in dem Landgerichtsgebäude zu Franssadt anberaumt.

Laut gerichtlicher Tare vom 6. September c. ist diese Herrschaft auf 14383 Mtl. 8 sgr. 11½ pf. gewürdigt worden. Diese Tare kann in unserer Concurs-Mezgistratur eingesehen werden, besondere Kausbedingungen sind nicht gemacht worden. Zur Wahrnehmung ihrer Rechte werden nachsiehende, dem Aussenhalte

Patent subhastacyiny. W drodze koniecznéy subhastacyi naznacza się do sprzedania maiętności Gostynia I części, składaiącey się z połowy miasta Gostynia i z części wsi Podrzecza we Wielkiem X. Poznańskiem, w obwodzie Regencyinym Poznańskim, powiecie Krobskim położonych, termin przed Deputowanym W. Sachse Sędzią Ziemiańskim na dzień 2. Maja 1835 o 9tey godzinie zrana w zamieszkaniu Sądu Ziemiańskiego we Wschowie.

Podług taxy sądowéy z dnia 6go Września r. b. maiętność ta oceniona iest na 14,383 Tal. 8 sgr. 11½ fep. która taxa w tuteyszéy Registraturze konkursowéy przeyrzaną być może.

Szczególne warunki kupna nie są podane. W celu praw swych dopilnowania zapozywaią się następujący,

- 1) Die Erben ber Cophia, verebelichten v. Wierzchlenska geb. v. Dobrzyska, und zwar die Rinder bes Sohnes berfelben, Felician v. Wierzchlensfinamentlich:
  - a) Joseph v. Wierzchlensti modo beffen Rinder weg no as yearl
  - 1) Aloufius, 2) Bogumit, 3) Ba= lentin, 4) Unton, 5) Thecla, Geschwister v. Dierzchlenfti,

b) Ignat v. Wierzchlensti,

- e) Faustina, verebel. v. Milemofa, geb. v. Wierzchlensfa und
- d) Therefia, verchel. v. Wyslamsta, geb. v. Wierzchlenska,

2) ber Probst Unton Rrafowsfi,

3) die Nepomucena, verehel. v. Michal= Bfa, zuerft verebelicht gewesene von Chelfowsta, geb. v. Malczewsta. Frauftadt, ben 6. Detober 1834. Konigl. Preuß. Landgericht.

7) Bekanntmachung. Der Gutes pachter herr Moifins von Radonefi zu Migcypegnn hiefigen Kreifes und bas Fraulein Cornelia von Bafrgeweffa aus Rlefzczewa Frauftabter Rreifes, haben nach bem am 20. Detober c. gerichtlich geschloffenen Chekontrafte, Die eheliche Gutergemeinschaft unter fich ausgeschlof= fen, was hiermit bekannt gemacht wird.

Schrimm, ben 17. December 1834. Ronigl, Preuf. Friedensgericht.

nach unbekannte Glaubiger vorgelaben: co do mieysca pobytu nieznaiomi wierzyciele: Anderson bentend in the

1) sukcessorowie Zofii z Dobrzyckich zamężney Wierzchleyskiey a mianowicie dzieci iéy syna Eelicyana Wierzehlayskiego, iako to:

a) Józef Wierzchleyski lub iego dzieci .

1) Aloyzy, 2) Bogumil, 3) Wa-Ienty, 4) Antoni, 5) Tekla rodzeństwa Wierchleyscy,

b) Ignac Wierzchleyski,

c) Faustyna z Wierzchleyskich Milewska.

d) Terezya z Wierchleyskich zažna Wysławska.

2) X. Proboszcz Antoni Krakowski.

3) Nepomocena zamężna Michalska pierwey zamężna Chełkowska urodz. Malczewska.

Wschowa, dn. 6. Paźdz 1834. Królewsko-Pruski Sąd Ziemiański.

Obwieszczenie. Ur. Aloyzy Radoński dzierzawca dóbr Mszczyczyna w powiecie tuteyszym a Ur. Panna Kornelia Zakrzewska z Kleszczewa powiatu Wschowskiego, w kontrakcie przedslubnym pod dniem 20. Października r. b. sądownie zawartym, wspólność maiątku pomiędzy sobą wyłączyli, co się ninieyszém ku wia. domości podaie.

Szrem, dnia 17. Grudnia 1834. Król. Pruski Sąd Pokoju.

## Beilage zum Intelligenz-Blatt für das Großherzogthum Posen.

Nro. 8 Freitag, ben 9. Januar 1835.

8) Subhastationspatent. Im Wege der nothwendigen Subhastation wird zu dem Verkauf der Herrschaft Gosstyn II Antheils, bestehend aus der Halfete der Stadt Gossyn, einem Antheil des Dorfes Podrzecze, dem Dorfe Ezapkowo und dem Dorfe und Vorwerke Bogustawst, im Großherzogthum Posen, im Possener Departement und dessen Kröhner Kreise belegen, vor dem Deputirten Landzerichts Math Sachse ein Termin auf den 2. Mai 1835 früh um 9 Uhr in dem Landgerichtsgebäude zu Fraustadt anberaumt.

Nach bem Beschlusse ber Provinzial= Landschaft vom 16. August c. ist die ge= nannte Herrschaft auf 59950 Athlr. I sgr. taxirt worden, die landschaftlichen Taxakten konnen in unserer Konkurdre= gistratur eingesehen werden.

Die Provinzial-Landschaft hat fich die Einreichung besonderer Berkaufs Bedin= gungen vorbehalten.

Fraustabt, ben 6. Detober 1834. Roniglich Preuß. Land-Gericht. Patent subhastacyiny. W drodze koniecznéy subhastacyi naznacza się do sprzedania maiętności Gostynia II części składaiącey się z połowy miasta Gostynia, z części wsi Podrzecza, ze wsi Czaykowa i ze wsi i folwarku Bogusławków w Wielkiem Xięstwie Poznańskiem, w obwodzie Regencyinym Poznańskim w powiecie Krobskim położonych, termin przed W. Sachse Sędzią Ziemiańskim na dzień 2. Maja 1835 o 9tey godzinie zrana w zamieszkaniu Sądu Ziemiańskiego we Wschowie.

Wedle postanowienia Landszasty prowincyalnéy z dnia 16. Sierpnia r. b. taxowana iest rzeczona maiętność na 59,950 Tal. 1 sgr., akta detaxacyine Landszasty mogą w tuteyszey Registraturze konkursowey bydź przeyrzane.

Landszasta prowincyalna zastrzegla sobie podanie szczególnych warunków sprzedaży.

Wschowa, dn. 6. Paźdz. 1834. Król. Pruski Sąd Ziemiański. 3) Bekanntmachung u. öffentliche Vorladung. Es soll die bei Tuchorze im Domster Kreise gelegene, den Gottlob Lehmannschen Erben gehörige, 2587 At. 10 sgr. taxirte unterschlächtige Wassermühle, Borupfer Mühle genannt, nebst Wohns und Wirthschaftsgebäuden, Garten, Ackerland und der auf dem Grundsstücke haftenden Schankzerechtigkeit im Wege der Exekution öffentlich an den Meistbietenden in dem hier am 13 ten März f. anstehenden Termine, der persemtorisch ist, verkauft werden, wözu wir Känser einladen.

Die Taxe und Kaufbedingungen konnen in unserer Registratur eingesehen werden.

Zugleich fordern wir alle etwanige unbekannte Realpratendenten auf, ihre Unspruche an das gedachte Muhlengrund, stud im Termine anzumelden, widrigenfalls sie damit werden pracludirt und ihnen deshalb ein ewiges Stillschweigen wird auferlegt werden.

Meferit, ben 7. November 1834.

Ronigl. Preug. Landgericht.

Obwieszczenie i Zapozew edyktalny. Młyn wodny podsiębitny pod Tuchorzem powiecie Babimostskim leżący, młyn Boruyski zwany, sukcessorom po Bogumile Lehmann należący, sądownie na 2587 Tal. 10 sgr. oceniony, będzie drogą exekucyi wraz z domem i budynkami gospodarczemi, z ogrodami, rolą i prawem szynkowania trunków w terminie na dzień 13. Marca r. p. tu wyznaczonym, publicznie naywięcey daiącemu przedany. Chęć kupienia maiący, wzywaią się nań ninieyszem.

Taxe i warunki kupna codziennie w Registraturze naszéy przeyrzeć można.

Zarazem wzywamy wszystkich bydź mogących wierzycieli rzeczowych, ażeby się w terminie powyższym z pretensyami swemi do rzeczonego młyna i gruntu zgłosili, inaczey z takowemi z nałożeniem im wiecznego milczenia, wyłuszczeni zostaną.

Międzyrzecz, d. 7. Listop. 1834. Król. Pr. Sąd Ziemiański.

10) Subhastationspatent. Das im Rosenschen Rreise, in ber Stadt Schmiegel sub No. 3 belegene und bem Burger Carl Stobel gehörige Wohnhaus, welches nach ber gerichtlichen Tare, welche eingesehen werden kann, auf 850

Patent subhastacyiny. Dom wpowiecie Kościańskim w mieście Szmiglu pod No. 3 położony, i obywatelowi Karolowi Skobel należący, który podług sądowey taxy która u nas przeyrzaną bydź może, na 850 Tal. oszaRtl. gewürdigt worden ift, soll zufolge Auftrages des Königl. Landgerichts zu Fraustadt im Wege, der nothwendigen Subhastation öffentlich an den Meistbiestenden verkauft werden, und der Vietungstermin ist auf den 10. Februar a. f. Morgens um 9 Uhr in unserm Gerichts-Locale angesetzt, welcher besitzstätigen Käufern hierdurch bekannt gemacht wird. Zugleich werden alle Realprätendenten unter der Warnung vorgeladen, daß die Ausbleibenden mit ibren etwanigen Realansprüchen präkludirt, und ihnen deshalb ein ewiges Stillschweigen auferlegt werden soll.

Roffen , ben 30. Detober 1834.

Ronigl. Preuf. Friebenegericht.

cowanym został, ma bydź w zleceniu Królewskiego Sądu Ziemiańskiego w Wschowie, droga konieczney subhastacyi publicznie naywięcey daiacemu sprzedany. Tym końcem wyznaczony został termin licytacyjny na dzień 10. Lutego a. fut. zrana o godzinie gtéy w lokalu urzędowania naszego, o którym się zdolność kupienia posiadających ninieyszem uwiadomiaia. Zarazem zapozywamy wszystkich realnych pretendentów pod tem zagrożeniem, iż niesta. waiący z swemi realnemi pretensyami prekludowanymi im w tym względzie wieczne milczenie nałożonem zostanie.

Kościan, dnia 30. Paźdz. 1834. Król. Pr. Sąd Pokoju.

Ubends den 19. October d. I. wurde der Tagelöhner Jacob Nowicki aus Posen, unweit Tulce, Schrodaer Kreises, nach seiner eidlich erhärteten Angabe von zwei in langen polnischen Bauer Möcken gestleideten, starken Männern, welche posenisch sprachen, auf der Landstraße nach Schroda zu, angefallen, mit Faustschläsgen und Stockhieben tödtlich mißhandelt, und räuberisch ihm das bei sich habende Geld im Betrage von 15 fgr. abgenommen. Nach einer langwierigen ärztlischen Behandlung ist jedoch der Beraubte gegenwärtig wieder ziemlich hergestellt

Mezwanie publiczne. Wieczorem dnia 19. Października r. b., wyrobnik Jakób Nowicki z Poznania,
niedaleko Tulca powiatu Szredzkiego, podług swego przysięgą stwierdzonego podania, został przez dwóch
w długie sukienne polskie chłopskie
suknie ubranych, mocnych ludzi,
którzy po polsku mówili, na drodze
publiczney do Szrody, napadniętym,
pięściami i kijmi śmiertetnie sponiewieranym i odebrano mu przy sobie
maiące pieniądze w ilości 15 sgr. po
rabusiowsku. Po długim lekarskim
opatrywaniu, iest iednakowoź tenże

worden. Alle Bemühungen waren fruchtlos, um die Thater zu ermitteln, da
sie der Beraubte nicht naher bezeichnen Fonnte. Jedem wir diesen Raub zur dffentlichen Kenntniß bringen, fordern wir hiermit denjenigen, welchem Kenntz niß über die Thater beiwohnen sollte, seine Wissenschaft, selbst wenn sie in nicht ganzlich bescheinigten Angaben bestehen sollte, dem unterzeichneten Gerichte oder der nächsten Volizei-Behörde des Ortes zur weitern Beförderung mitzutheilen.

Rogmin, ben 21. December 1834. Ronigl, Preuß, Inquisitoriat.

many thousand aby some

distreption iest iccrained i cense

zrabowany dosyć wyzdrowiony m. Wszelkie starania ku wyśledze niu sprawców, były bez skuteczne, ponieważ ich zrabowany bliżey opisać nie mógł. Podaiąc rabunek ten do publiczney wiadomości, wzywamy ninieyszem tego, któryby wiadomość o sprawcach tych posiadał, aby takową, chociażby się z niecałkiem zaświadczonego podania składała, podpisanemu Sądowi lub też naybliższey władzy Policyiney mieyscowey do dalszego postępowania udzielił.

Kozmin, dnia 21. Grudnia 1834. Korl. Pruski Inkwizytoryat.

referration 2008 and amino

12) Gallerie zur geschmackvollsten Zimmerverzierung. Reue Folge. Ausgeswählte Ansichten (in prachtvollsten Stahlstich) ber merkwürdigsten Stabte, der schönsten Gegenden und herrlichsten Bauwerke ber Erde in monatl. Lieferungen. Der Subscriptions = Preis für jede Lieferung von 2 großen Blattern in Real = Folio ist nur i Athlir. sach. Man verbindet sich zur Amahme von nur 8 Lieferungen. Probeblätter liegen zur Ansicht bei

13) Alle Gattungen Lichtformen, so wie das Umgleßen alter Formen empfiehlt zu den billigsten Preisen F. Wolfowis, Zinngießer. Nro. 120 Breite=Straße in Posen.

<sup>14)</sup> Bu vermiethen. Im hause No. 116 ber Breiten = Strafe ift vom 1. April bieses Jahres an, ein Schuttboden zu vermiethen.